## DODATEK do GAZETY LWOWSKIEJ.

Wtorek

(N<sup>19.</sup> 151.)

28. Grudnia 1942.

### Dostrzeżenia meteorologiczne we Lwowie.

| miesiąc | Czas                           | Reaum. miary               |                      | metr<br>Reaum. |         | Incur      |                   | metr<br>miary<br>paryz-      | Wistr                |      | t r             | Stan atmosfery |                 |                                                                                         |
|---------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------|---------|------------|-------------------|------------------------------|----------------------|------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| -       | - Lander                       | paryzk.                    | wi                   | édei           | isk.    | product of | Market .          | pary                         | zk.pC                | kićj | Mark Strate and | and Service    | germ una        |                                                                                         |
| 23. —   | W.⊙:<br>2.Po.<br>10. N.<br>W.⊙ | 27,430<br>27,423<br>27,465 | 28<br>28<br>28<br>28 | 0000           | 3 2 8 4 | -          | 6,0<br>4.0<br>9 3 | 0 98<br>1, 4<br>0 78<br>0.71 | 92<br>89<br>92<br>06 |      |                 | w              | sredni<br>słaby | pokryto. (i) i chm 2. chmurno 4. pokryto. (i) i chm. 1. pogodny. jasno. jasno p. śnićg. |

Sredni stantemperatury powietrza: d. 22. Grudnia: - 1.86; d. 23. Grudnia: - 6,71; d. 24. Grudnia: - 7.72 89; ,, ,, 97pCtu.

Temperatura powietrza (najwyższa) 22. Gradnia  $\begin{pmatrix} 0.0 \\ -2.7 \end{pmatrix}$  23. Grudnia  $\begin{pmatrix} -4.0 \\ -9.5 \end{pmatrix}$  24. Gradnia

Przyjechali do Lwowa.

Dnia 21. Grudnia: Wittmann, c. k Radzea gub. i Starosta cyrk., i Kahn, e. k. Rotmistrz, z Brzeżan. — Bogucki Rafał, ze Złoczowa. Jendrzejowicz Perot, z Glińska. — Sozański Antoni, z Prodów. – Czajkowski Hippolit, z Bobrki. – Płocki Józef, ze Stryja. – Żołtowski Józef, z Nawaryi. – Ulań-ski Władysław, z Słobudki. – Emarzewski Nikodem, z Artasowa. – Olexiński Michał, z Totorkowic.

Dnia 22. Grudnia: Hrabia Badeni Wład., Perelli Wilhelm i Kraiński Edmund, z Przemyśla. -Hrabia Krasicki Karol, z Baranowa. – Kozłowski Józef, ze Stanisławowa. – Sichelberg Eliasz, z Zagórza – Zebrowski Tadeusz, z Żurawna. -- Kozicki Eward, z Brodów - Zawadzki Antoni, z Resyi. -- Fontana Antoni, z Siedlisk. — Batowski Alexander, z Kulikowa. — Skolimowski Julijan, z Dyniska. — Nikorowicz Antoni , ze Zboisk.

Dnia 23. Grudnia: Hrabia Dzieduszycki Włodzmierz, a Poturzyc. - Hrabia Karnicki Felix i Czacki Michał, z Krakowa. – Głogowski Antoni, z Bojańca. – Sichelburg Władysław, z Cebrowa. – Skwurczyński Stanisław, z Kośmierzyna. – Mazaraki Jędrzej, z Nestorowic. – Czajkowski Kajetan, z Zubrzy. – Ustrzycki Waleryjan, z Zamiechowa. – Babecki Władysław, z Horożanki. – Zabielski Józef, z Przewośca. – Brzeski Franciszck, z Burdiakowiec. – Michlik Karol, z Przemyśla. – Strzclecki Jan, z Kukizowa. – Kuliczkowski Karol, z Dabrowicy. - Graf Michał, z Kozio – Janiszewski Julijusz, ze Stryja.

Dnia 24 Grudnia: Hrabia Leiningen, c. k. Pułkownik, Przedrzymirski Mikołaj, Górski Maciej I Pozakowski Hieronim, z Przemyśla. – Urbańscy Tadeusz i Marcin, z Krakowa. – Strzelecki Eugenijusz, z Wyrowa. - Strzelecki Krzysztof, z Płuchowa. - Polonowski Alexander, z Moszkowa. - Udrzycki Adolf, z Choronowa. - Antoniewicz Wincenty, ze Skwarzawy. - Dobrzański Julijau, z Milatyna. - Czajkowski Hippolit, z Ernsdorfu. - Dulski Edward, z Chylczyc.

Dnia 25. Grudnia: Czosnowski Jakób, z Tarnopola. - Szeptycki Ignacy, z Sarnek. - Cywiński Franciszek, z Delejowa. - Czerwiński Jan, z Remizowiec. - Schoepf, c. k. Podporucznik, ze Sta-

Wyjechali ze Lwowa.

Dnia 21. Grudnia: Obertyński Frańciszek, do Tartakowa. – Witwicki Jan, do Rozyi. – Smoliński Kornel, do Stryja. – Rafałowski Zygmunt, do Dzuryna. – Orłowski Felix, do Krzywołuki.

D nia co. Grudnia: Hrabia Skarbek, do Krakowa - Hrabia Dzieduszycki, do Kopeczyniec. -Messenhauser, c. k. Poracznik, de Krakewa. - Ujejski Erazm, de Lubszy. - Antoniewicz Antoni, de Skemerech. Dnia 23. Grudnia: Książę Sapieba, do Przemysla. – Brabia Czacki Michał, do Bartatowa. - Baron Dulski Karol, do Žukowa. - Ambrosius, Arcy-Eiskup, do Krakowa. - Kossakowski, c. k. Podporuczulk, do Dubicgo. - Olexiński Michał, do Tatarkowic. - Graf Michał, do Kozic. - Smarzewski Nikodem , do Artasowa.

Dnia 24. Grudnia: Książę Jahłonowski, do Krakowa. - Graf Michał, do Sołuk. - Koziccy Edward I Julijan, do Siekierzyniec. - Fontana Antoni, do Siedlisk. - Ciclecki Ferdynand, do Byczkowiec. Dnia 25. Grudnia:

| K                                  | u | r a w i                       | 6 d a A & B i                                                  |                                              |
|------------------------------------|---|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Dnia 18. Grudnis                   |   | Średnia cena.<br>pCu. w M. K. | U II U II                                                      | Średnia cena.                                |
| Obligacyje długu stanu – – – detto | - | (5 )104 1!2                   | Obligacyje wiédeńskie bankowe<br>Akcyje bankowe, jedna po 1618 | PCtu w M. K.<br>- (2 1j2 ) 65<br>3 1j2 M. K. |

|                                       | Sredn | ila ( | cen | a |
|---------------------------------------|-------|-------|-----|---|
|                                       | pCin. | W B   | 1.  | K |
| Listy zastawne gallcyjskie za 100 ZR. |       | -     | -   |   |
| bowie ingder parastatkowai na Dunaiu  |       | 600   | 1   |   |

Akcyje jazdy parostatkowej na Dunaju 60 Akcyje kolei Budziejowicko-Lincko-Gmundskiej - - - - - - 200

| Obligacyje długu Stanu (5 )104 1.             | e<br>E |
|-----------------------------------------------|--------|
| Obligacyje długu Stanu (5 )104 1.             | Q      |
| Surface Comments                              |        |
|                                               | 8      |
| detto (4 ) 92 1;                              |        |
| detto (21j2) 52 1j                            | 2      |
| Obligacyje powszechnéj i węgierskiej 3 ) -    |        |
| Kamery nadwornej, dawniejszego (2 1/2 ) 64 31 | 4      |
| długu Lombardzkiego, tudzież we (2 1)+ ) -    |        |
| Florencyi i Genui zaciągnionej po- (2 ) 55    |        |
| zyczki (13/4) -                               |        |
| Listy zastawne galicyjskie na 100 ZR          |        |

### Kurs wexlowy w M. R. z dala 18 Grudnia.

138 112 Amsterdam, za 100 talr. Kur.; -₽ mie. Augsburg, za 100 ZR. Kur., Zil. -100 g. Uao. Frankfart a. M. za 100 zr. 23 fl. stopy zr. 98 7/8 g. 5 mie. Genua, za 300 Lir.nove di Piemonte zr. 117 1,4 g. 2 mie. Hamburg zatalar. bank. 100; Kur. Ta. 147 w. 2 mie. L.worzo, za 300 Lire Toskany zr. 98 5 g. 10-4 Londyn, za fnut szterlingów zr. 00 718 g. 2 mic. Medyjolan, za 300 austr. Lir. zr. 117 718 2 mie. Marsylija, za 300 franków zr. 118 114 w. 2 mc. Paryz, za 396 franków zr.

# ## Urs I wowski w mon konw. Dnia 27. Gruduia. #r. kr. Dukat holenderski - - - - 4 39 Dukat cesarski - - - - 4 39 Rubel rosyjski - - - - 4 39 Rubel rosyjski - - - - 1 24 Listy zastawne galicyj-(## 100 #r.) Zadają 100 24 skie (procz kuponu)

Spis osób we Lwowie zmarłych, a w dniach następujących zameldowanych: Od 16go do 18go Grudnia 1847. Chrześcijanie:

Franciszka Waglewska, córka ślusarza, 8 mies. m., i Michał Kulak, syn krawczyka, 6 mies. m., na konw. Józef Jarek, syn woźnicy, 3 l. m., — i Dymitr Winiczek, 5 l. m., na dławicę błoniastą. N. Nakoneczua, 3 godz. m., z braku sił żywotnych. Szczepan Tarnawski, inkwizyt, 24 l. m., na suchoty. Katarzyna Prasilikowa, z domu poprawy, 34 l. m.aj, na tyfus.

Maryja Siedwiograj, żona mularza, 51 l. m., na zapalenie błony brzuchowej.

Fraŭciszka Wisniowska, zarobnica, 34 l. m., na zapalenie płuc.

Albert Praszczewski, służący, 74 l. m., na sparaliżowanie płuc.

Elźbieta Moss, zarobnica, 30 I. maj., na biegunkę. Sabin Omelański, krawiec, 32 I. m., na such Maryja Dutka, zarobnica, 47 I. maj., na puchl. Karolina Radzijowska, córka zarobnicy, 1 3,12 r. m., na koklusz.

Władysław Michalewski, syn urzędnika, 4 mies. m., Apolonija Wierzchowska, córka służącego, 10 mies. m. – i Franciszek Bruczkowski, syn krawca, 6 mies. maj., na konwulsyję.

 Anna Skoraczyńska, zarobnica, 58 l. m., na gangr.
 Gabrejel Beles, szer. z pułku piech. W. Ks. Michała, 30 l. m., na such.

Jędrzej Hurra, szereg. od grenad. Księcia Nassau, 31 l. m., na tyfus.

Witalis Dynes, nauezyciel pryw., 46 l. m., na such. Jędrzej Stefanowicz, garncarz, 33 l. m., na puchl. Franciszek Biliński, krawczyk, 40 l. m., na wycieńczenie sił.

Żydzi:

Feige Deim zona faktora, 65 l. m., na puchl. Schewa Narepka, wdowa po kuśnierzn, 72 l. m., ze starości.

Osias Feiles, machlerz, 56 l. m., na gor. nerw. Sime Flor, dziécię żebraka, 2 l. maj., na konsum. Markus Frux, kupczyk, 19 l. maj., na gor. nerw. Lisig Diener, szer. z pułku piechoty Hr. Nugent, 27 l. m., na suchoty.

### Doniesienia urzedowe.

(4123) E b i f t. (3)

Mro. 34904. Won dem f. f. Lemberger Landrechte wird dem Ladislaus Furften Sanguszko mit diefem Edifte befannt gemacht, daß mit bem Bescheide des Brodger Merkantil= und Wechsels gerichtes vom 6. Februar 1847 3. 331 die Intabulation ber vom Hudess Czaczkes ersteaten Summe pr. 200 fl. C. M. c, s. c. auf bem Gute Rudia auf dem Untheile ber auf den Gutern Biala haftenden Summe von 6000 fl. und auf den über Batiatycze und Dolusz haftenden Rechte jum Bezuge bes Untbeiles ber jahrlichen Befoldung von 500 und 600 fl. bewilliget, und bemfelben unterm 16. Oftober 1847 3. 31181 auf deffen Gefahr und Kosten ein Kurator in der Person des Udvokaten Menkes mit Gubstis tuirung bes Udvokaten Pigtkowski von diesem Berichte aufgestellt wurde.

Dieß wird dem Bem Wohnorte nach unbekannsten Ladislaus Fürsten Saguszko mittelft gegens wartigen Soiftes bekannt gegeben.

Aus dem Rathe des f. f. Candrechts. Lemberg am 1. Dezember 1847.

(4111) E b i f t. (3)

Nro. 16055. Vom Tarnower f. f. Landrechte wird den dem Mamen und dem Aufenthalte nach unbekannten Erden des Johann Cissowski, dann den unbekannt wo sich aufhaltenden Johann, Severin, Mathias, Joseph und Ignatz Cissowskie und Justina de Reklewskie Cissowska 2ter Ehe Radecka mittelst gegenwärtigen Edikts bekannt gemacht: Es haben gegen dieselben die Eheleute Eleuther und Antonina de Holubowicze Krobickie hiergerichts unterm 22. November 1847 z. 3. 16055 eine Klage wegen Erkenntnis, es sei alles Recht, welches diesen Personen auf die Summen pr. 16000 sp., 5000 sp., 4726 sp., 800 sp., 40,000 sp., 20,000 sp. sammt Zinsen

fraft ber Ceffionen bes Joseph, Stanislaus und Paul Janickie, fraft bes Detrets bes galigifchen oberften Juftigtribunale ddio. Lemberg 15. Februar 1775 und des am 25. Juni 1776 an die Sandecer Grodgerichtsakten überreichten Kompromifforialdetrets, bann fraft ber Ceffionen des Mathias Cissowski und Johann Cissowski justand, sammt dem Rechte auf die libr. oblig. antiq. 13. pag. 62. n. 1. on. superintabulirte Summe von 2625 fip. durch Berjahrung erlofchen, und diese Gummen feien, wie fie lib. dom. 13. pag. 153. u. 2. on., libr. dom. 13. pag. 153. n. 1. on., libr. dom. eod. pag. 157. n. 2. on., libr. dom. 13. pag. 161. n. 2. on. und libr. dom. 13. pag. 155. n. 8. on., cann libr. dom. eod. pag. 155. n. 9. et 10. on. auf den Gutern Harklowa und teren Uttinenzien Knurow und Szlemberg hypothezirt find, sammt der libr. oblig, antig. 13. pag. 62. n. 1. on. ersichtlichen Guperloft ertabulirbar und von diefen Gutern ju lofchen, ausgetragen, und um richterliche Gilfe gebeten.

Es wird daher unter Einem denfelben zu der ren Vertheidigung der hiergerichtliche Landesads vokat und Dr. der Rechte Hr. Liggza mit Unstersiellung des Landesadvokaten und Doktors der Rechte Herrn Radkiewicz zum Kurator besiellt, demfelben die überreichte Klage mitgetheilt, und beide Theile vorgeladen, hiergerichts zur mündlichen Verhandlung dieser Rechtsfache am 8. Marz 1848 um die 10te Vormittagsslunde zu erscheinen.

Wovon die Belangten hiemit mit dem Beissate verständigt werden, daß denfelben obliege, den ihnen bestellten Kurator vor dem anberaumsten Termine mit einer Vollmacht, mit der gehöstigen Instruktion und mit den erforderlichen Riechtsbehelsen zu versehen, oder aber einen anderen Bevollmachtigten sich erwählen, und solchen diesem f. k. Landrechte nahmhast zu machen, widrigens der Rechtsstreit mit dem ausgestellten Kurator nach den hierlandischen Gesehen sortgesseht und durchgesührt werden wird.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Tarnow am 1. Dezember 1847.

(4419) **G** b i f t. (3)

Nro. 636. Vom Dominium Zalucze am Czeremosz als Verlassenschafts-Abhandlungsbehorde wird dem abwesenden Jury Pawluk hiemit bestannt gemacht, daß nach dessen in Kniaze ohne lehtwilliger Anordnung verstorbenen Vaters Wasyl Pawluk ein halber Bauergrund zurückgeblieben ist, welcher ihm nach dem Bauernerbsolge zusfällt.

Da aber dessen Aufenthalt nicht bekannt ift, so wird derselbe mittelst des gegenwartigen Stifts gleichzeitig zur Rucktebr in seine Beimath binnen 3 Monaten mit dem Bedeuten aufgefordert, daß zur Wahrung seiner Rechte nnter Einem ein

Kurator und zugleich auch Sachwalter in der Person des Kniazer Grundwirthen Hrycko Jaremijezuk aufgestellt wird.

Zaluczo am Czeremosz den 20. Oftober 1847.

(4137) Kundmachung. (3)

Mro. 2920. Vom Magistrate der königl. Stadt Sniatyn wird bekannt gemacht, daß die dem Pinkas Ellner und der Reisie Schmied gehörige Realität K. B. 1033 zur Gereinbringung des — durch den Pinkas Ellner aus den Verlassenschafts=Geldern des Urszut Stechno Bogdanowicz, Johann Lanz, Marco Kajetanowicz, Kessler Ziss und Elias Hramota ausgeliehenen Bestrages pr. 750 fl. W. W. s. s. h. G. über Unsuchen des Kurators Peter Budzanowski, auf Gessahr und Kosten des kontraktbruchig gewerdenen Käufers Hersch Weiselberger in einem einzigen Termine am 14. Jänner 1848 um 9 Uhr Vormittags unter nachstehenden Bedingungen wird veraupert werden.

1) Zum Ausrufspreise wird der im Jahre 1842 gerichtlich erhobene Schähungswerth von 361 fl. C. M. angenommen.

2) Sollte diese Realitat jedoch nicht über, oder um den Schähungswerth an Mann gebracht wers den können, so wird sie auch unter dem Fiekalpreise, und um was immer für einen Preis hintsangegeben werden.

3) Teder Kauflustige hat 10\,\text{100} des Fiefalpreises als Wadium zu Kanden der Lizitations.
Kommission baar zu erlegen, welches dem Meistbiethenden in den Kaufschilling eingerechnet, den
übrigen aber, nach der Lizitation zurückgestellt
werden wird.

4) Der Meistbiethende ift verpflichtet, die erste Kaufschillingshälfte binnen 14 Tagen, die zweite dagegen binnen 2 Monaten, vom Tage des zugestellten Bescheides über die Bestättigung des Lizitations : Uktes gerechnet, an das gerichtliche Depositen=Umt zu erlegen.

5) Sobald der Ersteher diese Bedingung ersfüllt haben wird, wird demselben das Eigenthumes Defret auf die gekaufte Realität ausgefertigt, derselbe als Eigenthumer intabulirt, und augleich alle Lasten gelöscht, und auf den Kausschilling übertragen werden.

6) Sollte jedoch der Käufer der ad 4) gestellten Bedingung nicht nachkommen, so wird auf seine Gefahr und Kosten eine Melizitation ausgeschrieben, und diese Realität in einem einzigen Termine um welchen immer Preis veräußert werden.

7) hinsichtlich ber auf Dieser Realität haftenben Lasten, Steuern und fonstigen Gaben, merben die Kaussustigen an bas Grundbuch und die Stadtkasse gewiesen.

Won dieser Lizitation werden die Partheien

4

und Gläubiger, deren Wohnorte unbekannt sind, zu eigenen Handen, dagegen jene, welche mitterweile an die Gewähr gelangen sollten, oder, welchen dieser Bescheid aus was immer für einer Ursache entweder gar nicht, oder nicht zeitlich zugestellt werden konnten, mittelst gegenwärtigen Ediktes mit dem Beisate in Kenntniß geset; daß Behufs ihrer Verständigung wie auch zur Vertrettung ihrer Rechte Johano Alexandrowicz zum Kurator bestellt worden sei.

Uus dem Rathe des Magistrats der k. Frei-

ftadt Sniatyn am 4. Dezember 1847.

(4112) © b i f t. (3)

Mro. 34979. Vom f. f. Lemberger Candrochte wird der abwesenden dem Wohnorte nach unbefannten Frau Rosa Orlowska mittelft gegenwartigen Ediftes befannt gemacht, es habe mider fle der Br. Karl Furft Jablonowski als Bertreter der minderjährigen Adam Grafen Potockischen Rinder Emil und Arthur Grafen Potockie gemeinschaftlich mit herrn Adam Grafen Potocki wegen Löschung des auf Buczacz sammt Bugebor Dom. 66. p. 61. n. 20. on. haftenden obli= gatorischen Kontraktes zwischen Pelagia Potocka und Joseph Bielski dtto. 16. Janner 1768 fammt Folgeposten unterm 17. Movember 1847 3. Zahl 34979 eine Klage angebracht, und um richterliche Hilfe gebeten, woruber jur mundlichen Berhandlung die Tagfagung auf den 14. Marg 1848 um 10 Uhr Vormittage bestimmt murde.

Da der Aufenthaltsort der oberwährten Belangsten hiergerichts unbekannt ist, so hat das k. k. Landsrecht zu ihrer Vertretung und auf ihre Geschr und Kosten den hiesigen Landess und Gerichts-Abvokaten Dr. Rodakowski mit Substituirung des Lansdess und Gerichts Milozyúski als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edikt wird demnach die Bestangte errinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbeshelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu wählen, und diesem Landrechte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem sie sich die aus deren Verabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Uus dem Rathe des k. k. Candrechts. Lemberg am 29. November 1347.

Mro. 2286311847. Dom Magistrate der kön. Hauptstadt Lemberg wird den Erben des Aron Rechen als Leje verehelichte Zelaik und Chaje Rechen kund gegeben, daß gegen dieselben und den

etwaigen Miterben des vorerwähnten Aron Rechen die Erben des Constantin Leo Rechen namentlich Adolph und Leo Rechen wegen Ertabulirung des Rechtes hinsichtlich der freien Verwaltung mit den Einfünften des der Beile Rochen abzetretenen Vermögens, so für Aron Rechen im Lastenkande der Hausantheile 213 Stadt intabulirt ist, ferners wegen Löschung dieses Rechtes aus dem Verzeichnise der auf den Kaufschilling dieser Hausantheile übertragenen Lasten, am 21. Oktober 1847 eine Klage angebracht und um richterliche Hilfz gebeten, worüber eine Tagsahrt auf den 28. Februar 1848 um 9 Uhr Vormittags angeordnet worden ist.

Da der Aufenthaltsort der Belangten Leja Zellnik und Chaja Rechen und für den Fall ihrer Ableben auch deren Erben unbekannt seien; so hat man zu derer Vertretung und auf Gesahr und Kosten den hiesigen Landes- und Gerichts-Advokaten Dr. Fangor mit der Substitution des Habe vokaten Kolischer als Kurater bestellt, mit welschem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Gdift werden demnach die Belangsten erinnert zur rechten Beit entweder selbst zu ersscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu wählen und anher vor der angezeigten Zeitfrist anzuzeigen, auch überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem sie sich aus dezen Verabsäumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben werden.

Lemberg am 28. Oftober 1847.

(4118) E b i f t. (3)

Mro. 3249. Vom Magistrate ber k. Stadt Tarnopol wird hiemit der abwesenden Elisabet Ackerl bekannt gegeben, daß die Frau Agnes Marjańska, um die Intabulation ihrer selbst als Eigenthümerinn der in Tarnopol sub Nro. 1034 liegenden Realität hiergerichts am 12. May 1846 B. 1730 eingeschritten sen, und diesem Unsuchen in Folge Beschlußes vom 4ten July 1846 geswillfahrt wurde.

. Da nun der Aufenthalt der Elisabeth Ackerl unbekannt ist, so wird derselben ihr Bruder Joeoph Ackerl zum Kurator bestellt, und hievon die Unwesende zur Wahrung ihrer Rechte vers ftandigt.

Magistrat Tarnopol am 16ten Oftober 1847.

(4110) Ediftal-Vorladung. (3)

Mro. 82/1847. Vom Seite der Grundberrssfchaft Reklinisc werden die Refrutirungsflüchtslinge: Johann Kruszyński HNro. 19, und Demko Bereziuk HNro. 72, hiemit berusen, binnen

einem Monate bei ihrem Dominium zu erschelnen , und ihre Ubwesenheit rechtfertigen, anfonsten folche nach dem Auswanderungspatente vom Jahre 1832 behandelt wurden.

Dominium Rekliniec am 20ten November 1847.

(4160) Relizitations-Unkundigung. (2)
Mro. 10921. Bon der E. f. Kaal. Bez. Berwaltung wird bekannt gemacht, daß zur Verpachtung des Dobromiler Kaal. herrschaftlichen Propinations-Gerechtsame auf die Zeit vom Tage der
Übergabe angefangen bis Ende Oktober 1848 u. z.

1) In der Stadt Dobromil des daselbst der Kaal. Gerrschaft zustehenden Branntwein- Methe Erzeugungs und Ausschanks, dann des Wein- und Bierausschanksrechtes mit dem Bezuge des Kesselgeldes von den städtischen privil. Brannt- weinbrennereien von einem Kessel 4 st. 30 kr. W. und dreier Rathhausgewölber in dem Kaal. herrschaftlichen, in der Stadt Dobromil gelegenen Rathhausgebäude, endlich des in der Stadt befindlichen herrschaftlichen Malz- und Methhauses.

2) In den zwei Huczkoer Dorfswirthehaufern Mailawa und na Ryni des ausschließenden Branntswein- und Metherzeugung und Ausschanksrechtes dann des Weinausschanksrechtes in diesen beiden Wirthehaufern in so weit letteres der Obrigkeit

Busteht, endlich

3) das in der iten herrschaftlichen Dorfssefzion der Raal. Herrschaft zustehenden ausschließlichen Branntwein- und Metherzeugungs- und Ausschanksrechtes, dann der hiezu gehörigen obrigkeillichen Wirtbsbäuser und Grundstude nemlich:

Pielnica mit Kolonie Rosenburg, Tarnawa, Polana, Ratyna, Lopusznica, Lopuszanka, Liskowate, Smereczna und Prinzenthal, Starzawa, Smolnica und Rudawka mit Wirthshaus-Grunds suden insgesammt von 208 Joch 1202 Quest, auf Kosten und Gesahr der vertragsbrüchigen Pachter die Relizitation am 3. Janner 1848 in der Umtsfanzlei des Dobromiler Kaal. Wirthschaftsamtes in den gewöhnlichen Umtsstunden werde abgehalten werden.

Der Musrufspreis betragt:

ad 1) von der herrschaftlichen Stadtpropination 1869 fl. 30 fr.

ad 2) von den 2 Wirthshaufern Matlawa und

na Ryni 1540 fl.

ad 3) von der iten Dorfssekzion 2522 fl. 15 fr. Conv. Munge.

wovon der 10te Theil als Wadium ju Sanden

der Lizitazions-Rommission zu erlegen ist. Bur Verpachtung der herrschaftlichen Stadtspropination werden auch Juden zugelassen, das gegen von jenen der zwei Huczkoer Wirthshausser Matlawa und na Ryni und der 1ten Dorfsfekzion selbe ganzlich ausgeschlossen. — Es werden

auch schriftliche versiegelte Offerten von den Pachtluftigen angenommen werden.

Die übrigen Pachtbedingnisse konnen bei der f. f. Kaal. Bez. Verwaltung in Sanok eingesesben werden.

Sanok am 14. Dezember 1847.

(4136) E d i f t. (2)

Mro. 17253. Von dem Bufowiner f. f. Stadtund Canbrechte wird den, ihrem Unfenthalte nach unbekannten Michalaki Czerniewski und Ariton v. Mikuli bekannt gegeben, baß Gregor Ritter v. Simonowicz mider diefelben sub praes. 5. Mos vember 1847 B. 17253 biergerichts eine Erekuzionsklage wegen Löschung der Glährlichen Pachtrechte des Michalaki Czerniewski und Ufterpachtrechte des Ariton v. Mikuli aus dem Gute Revakoutz angebracht und um richterliche Gilfe gebeten bat, daß zur ordentlichen Berhandlung dies fer Rechtsfache fofort die Tagfabung auf den 19ten Janner 1848 fruh 9 Uhr ben Strenge bes 6. 25. (G. O. angeordnet, zur Vertrettung der Belangten ein Kuraror in der Person des hierlandrechtlichen Rechtsvertretters Zagorski aufgestellt, und demfelben die Klage fammt Beilagen zu dem Ende mitgetheilt murde.

Die Geklagten werden demnach aufgefordert, ben der obigen Tagfahung entweder persönlich, oder mittelst eines zu bevollmöchtigenden Rechtsvertretters so gewiß zu erscheinen, oder diesem Kurator ihre Behelfe zeitlich mitzuthe sen, als sonsten dieser Prozeß mit dem bestellten Kurator verhandelt, und was Rechtens ist, entschieden werden wird, und dieselben sich alle aus ihrer Verabsaumung nachtheiligen Folgen selbsten bep-

jumeffen haben merden.

Mus dem Rathe des f. f. Bukowinar Stadt= und Landrechts.

Czernowitz am 24ten Noveember 1847.

(4145)Rundmachung. Nro. 236801847. Dom Magistrate der f. haupt= stadt Lemberg wird be annt gemacht, tak auf Unsuchen des Mathias Burzyński als Zessionars des Anton Leszczyński jur Gereinbringung des erfiegten Betrages von 132 fl. 40 fr. C. M. fammt den vom 25ten Geptember 1841 laufenden 4100 Berjugszinfen, der Gerichtsköften im Betrage von 14 fl. 17 fr. C. M. so wie auch der in den Betragen von 5 fl. 58 fr. C. M. 7 ft. 48 fr. C. M. und 14 fl. 24 fr. C. M. bereits zuerkannten und der gegenwartig in dem gemäßigten Betrage von 42 fl. 12 fr. C. M. 14= gesprochenen Extuzionskosten die öffentliche Feilbiethung des der Geflagten Theresia Wittig eboris gen vierten Theiles ber Realitat sub Nro. 294. G. bewilligt, jur Vornahme berfelben im Berichtssaale des Rathhauses der Termin auf den

25ten Janner und 21ten Februar 1848 3 Uhr Nachmittags bestimmt worden sey. Sollte jeboch dieser Realitätsantheil in diesen zwei Terminen nicht einmahl um den Schähungswerth veraußert werden können, so wird zur Einvernehmung der Sprethekargläubiger über die ersleichternden Veraußerungsbedingungen unter Einem die Tagfahrt auf den 7ten Marz 1848 3 Uhr Nachmittags bestimmt, und hiezu dieselben mit dem Beisaße vorgeladen, daß die Ausbleibenden zur Mehrheit der Stimmen der Erscheinenden gezählt werden wurden.

Die Ligitazionebedingniße find:

1tens. Bum Ausrufsprife wir der gerichtlich erhobene Schakungswerth von 3479 fl. 1314 fr. C. M, angenommen.

2tens. Die Kauflustigen werden gehalten seyn 5100 des Schäungswerthes, als Ungeld zu hanben der Versteigerungekommission im Baaren zu erlegen, welches dem Meistbiethenden in den Kaufsschilling eingerechnet, und den Uibrigen nach besendigter Lizitazion ruckgestellt werden wird.

atens. Der Kaufer wird verbunden seyn binnen 30 Tagen, nachdem der Lizitaz onsakt zur
gerichtlichen Wissenschaft genommen werden wird,
ben dritten Theil des angebothenen Kausschlüngs
mit Einrechnung des erlegten Ungeldes für die
auf dem zu veraußernden Realitätsantheile intabulirten Gläubiger gerichtlich zu erlegen, worauf
ihn dieser Untheil in den phisischen Besit mit der
Berbindlichkeit übergeben werden wird, daß er
von dem ben ihm rückbleibenden zwei Drit heilen
des angebothenen Kausschlächigs 51100 Zinsen vom
Tage tes übernommenen phisischen Besites gerechnet an das gerichtliche Erlagsamt absühre.

4tens. Der Raufer ift verbunden die auf dem ju veraußernden Realitateantheite haftenden Laften nach Maßgabe bes angebothenen Raufschillings ju übernehmen, wenn die Glaubiger vor der etwa bedungenen Aufkundigung ihre Forderungen anzunehmen verweigern fellten, die übris gen Glaubiger aber nach dem Inhalte der Bablungsordnung binnen 30 Tagen vor ber Bustetlung berfelben gerechnet, ju befriedigen oder mit denselben auf eine andere Urt übereinzukommen und fich in eben derfelben Frift hierüber auszuweisen, follten aber einige von den zuleßt erwähnten Gläubigern ihre Befriedigung aus mas immer für einem Grunde nicht annehmen wollen, fo wird der Ersteber verpflichtet seyn, die auf defelben entfallenden Betrage binnen ber angedeuteten Frist an das gerichtliche Erlagsamt abzuführen, wohn er auch den nach Abzug fammilicher Sy= pothekarlaften noch etwa ruckständigen Beirag von bem bei ihm belassenen Raufschillinge ebenfalls binnen der oben angefesten Frist abzuführen verpflichtet fenn wird. Die dem Grunde anklebenben gaften ift ber Kaufer verbunden ju übernebmen. -

5tens. Wenn der Meistbiether ber 4te Bedingung wird Ginage geleistet haben, so wird ihm zu dem veräußerten Realitätsantheile das Eigenthumsdektet ausgefolgt, und derselbe auf sein Unssuchen und seine Kosten als Eigenthumer intabulirt, und es werden fammtliche Lasten, jene ausgenommen, die er nach der obigen Bedingung übernommen hat extabulirt, und auf den Kaufschilling übertragen.

6tens. Sollte der Ersteher was immer für eisner Bedingung in dem bestimmten Termine nicht nachkommen, so wird auf Ausuchen der Schuldenerin oder eines Glaubigers auf seine Kosten und Gefahr der frägliche Realitätsantheit ohne einer andern Ubschahung in einem einzigen Termine

veraußert werden.

7tens. Es bleibt ben Kauflustigen unbenommen, ben Schäbungsaft und ben Zabularauszug ber Realität Mro. 294 St. in der gerichtlichen Registratur, die Größe der öffentlichen Ibgaben aber in der stättischen Steuerkasse einzusehen.

Zugleich wird den dem Aufenthalte nach unbekannten Gläubigern und Parteien und zwar:
dem Laurenz Cieślewicz dem Paul Cieślewicz
der Barbara Cieślewicz, dem Michael Borecki
und Valentin Ramiński, dann allen mitterweile
ins Grundbuch gelangenden Gläubigern, und allen jenen welchen der Lizitazionsbescheid vor dem
Termine aus was immer für einem Grunde nicht
zugestellt werden könnte, der Herr Landesadvokat
Dr. Witwicki mit Substituirung des Hrn Lanbes-Udvokaten Dr. Raczyński zum Kurator bestellt, an welchen sie sich zu wenden haben.

Lemberg am 20ten Movember 1847.

#### Obwieszczenie.

Nro. 23660 1847. Magistrat król. i głównego miasta Lwowa niniejszém wiadomo czyni, że na prosbę Macieja Burzyńskiego cessyonaryjusza Antoniego Leszczyńskiego na zaspokojenie wygranej Sumy 132 ZR. 40 kr. M. R. z procentami po 41100 od 15. Września 1841 liczyć się mającemi, i kosztów sądowych i exekucyi w ilościach 14 ZR. 17 kr., 5 ZR. 58 kr., 7 ZR. 48 kr., 14 ZR. 24 kr. i 42 ZR. 12 kr. M. K. publiczna licytacyja czwartei części realności pod N. 294 w mieście polożonej, do Teressy Wittig należącej pozwolona, i do przedsiewziecia téjže termin na dzień 25. Stycznia i 21. Lutego 1848 roku o godzinie 3. z poludnia na ratuszu - oznaczony został - gdyby zaś ta cześć realności nawet za cenę szacunkowa sprzedana w tych terminach być nie mogła, na ten wypadek wierzyciele hypoteki w celu oznaczenia lżejszych licytacyi warunków oraz na dzień 7. Marca 1848 r. na 3. godzine z południa z tym

dodatkiem powołują się, iż nieobecni do większości głosów stawiących się doliczeni zostaną. Warunki licytacyi są następujące:

1) Za cene wywołania stanowi się cena szacunkowa w ilości 3479 ZR. 1 3/4 kr. M. K.

2) Chęć kupienia mający obowiązani są 5 100 ceny szacunkowej jako wadium do rak Komisyi licytacyjnej w gotowiźnie złożyć, które najwięcej dającemu w cenę kupna policzone, innym zaś po skończonej licytacyi zwróconem zostanie.

3) Kupiciel obowiązany w przeciągu 30 dni po przyjęciu aktu licytacyi do Sądu, trzecią część obarowanej ceny kupna z policzeniem złożonego wadrum dla intabulowanych na tej części wierzycieli do sądowego depozytu złożyć, poczem mu ta część w fizyczne posiadanie z tym obowiązkiem oddaną będzie, że od zatrzymanych u siebie dwóch trzecich części ceny kupna 5 od 100 tytulem procentów od dnia odebranego fizycznego posiadania liczyć się mających, po zejściu każdego roku do sądowego depozytu składać ma.

4) Kupiciel obowiązany ciężary na tej części realności intabulowane o ile cena kupna wystarczy, na siebie przyjąć, gdyby wierzyciele przed umówionym wypowiedzenia terminem swoich pretensyj przyjąć nie chcieli, resztę zaś wierzycieli podług tabeli zapłaty w przeciągu 30 dni od doręczenia tejże liczyć się mających, zaspekoić, lub z niemi na inny sposób ułożyć, i w tymze terminie na to wykazać się, ciężary

gruntowe zaś przy kupicielu pozostają.

5) Gdy kupiciel 4mu warunkowi zadosyc uczyni, wyda mu się dekret własności kupionych części realności, na prośbę swoją za właściciela tychże intabulowany, i wszystkie ciężary, wyjąwszy przyjętych, extabulowane i na

cene kupna przeniesione zostaną.

6) Gdyby kupiciel jakiemubadź warunkowi w oznaczonym terminie zadosyć nie uczynił, wtedy na żądanie dłużniczki lub któregobadź wierzyciela na jego koszta i niebezpieczeństwo owa część realności bez nowego szacunku w jednym terminie sprzedaną zostanie.

7) Wolno jest chęć kupienia mającym wejrzeć do aktu szacunkowego i wyciągu tabularnego realności Nro. 294 w mieście w sądowej Registraturze, i udać się do Kasy miejskiej

względem podatków publicznych.

8) Oraz wierzycielom i stronom z pobytu nieznanym, jakoto, Wawrzeńcowi Cieślewiczowi, Pawłowi Cieślewiczowi, Barbarze Cieślewicz, Michałowi Boreckiemu, i Walentemu Ramińskiemu, nareszcie wszystkim w czasie pośredniczym intabulowanym wierzycielom i wszystkim, którymby rezolucyja licytacyi przed terminem z jakiego bądź powodu doręczoną być nie mogła,

Pan Witwicki Adwokat krajowy, z substytucyją Pana Raczyńskiego Adwokata krajowego za kuratora postanawia się, do którego ci sami udać sie maja.

We Lwowie dnia 20. Listopada 1847.

(4149) Lizitations Ankundigung. (2)
Mro. 495 Dom Magistrate der Stadt Laucut
Rzeszower Kreises wird hiemit bekannt gemacht,
es sey in der Exekutionssache des Osias Gelb
gegen den hierortigen Ansahen Walety Galarus
puncto schuldigen 429 fl. W. W. in der Reassus
mirung des bereits mit hieramtlichen Bescheide
vom 6. Oktober 1833 J. 731 bewissigte jedoch
nicht vorgenommene exekutive Feilbiethung des
dem Waletyn Galarus gehörigen Gartens Nro.
159 bewissiget worden.

Nachdem nun die diehfälligen Lightationstermine auf den 31. Dezember 1847, 29. Janner 25. Februar 1848 jedeemal Morgens 9 Uhr ob der hierortigen Magistrats = Kanglei angeordnet wurde; so werden biezu die Kaussussigen unter Bekanntgebung nachstehender Ligitationsbedingun=

gen vorgeladen :

1) Soll das haus Nro. 159 um den Schatzungswerth von 63 fl. 36 fr. C. M. ausgerufen, und der 10te Theil desselben zum Badium be-

ftimmt fepn.

2) Der Ersteber ist verpslichtet, binnen 14 Zagen des bestättigten Lizitations = Protokolls den Kaufichilling um so gewißer zu erlegen, als ihm widrigens das Vadium verfallen und eine neue Lizitation auf Kosten des vertragsbruchigen Erstes hers angeordnet seyn soll.

3) Mach berichtigten Raufschillinge wird das Einantwortungsdefret ausgefertigt, und die Resalität Mr. 159 bem Erfieber übergeben werden.

4) Sollte die Realitat beim 1. oder 2. Zermine nicht um den Schagungswerth oder darüber nicht an Mann gebracht werden, fo wird dieselbe beim 3. Termine auch unter dem Schägungswerth bintangegeben werden.

5) Rudfichitich der Steuern und andern Laften werden die Rauflustigen an die Stadkassa

und an das Grundbuch gewiesen.

Stadt-Magistrat Lancut am 13. November 1847.

Mro. 2854. Bom Merkantis und Wechselgesrichte der freuen Handelsstadt Brody wird allgemein tund gemacht, daß der Hr. Carl Hausner Chef der hierortigen Großhand ung unter der Firma Ilsusner et Violand seinen Sohn Hrn. Alfred Hausner als öffentlichen Gesellschafter auf 10 Jahre vom tien Janner 1848 angefangen, aufgenommen hat, und daß berde Gesellschafter die fortdauernde Firma Hausner et Violland unterzeichnen werden.

Brody am 4ten Dezember 1847.

(4453) Ediktal-Borlabung. (2) Mro. 1322. Machstehende militarpflichtige illes gat abwesende Individuen, als:

1.) Simon Bar aus Huta Krzyształowa,

2.) Franz Hanke aus Opoka,

3.) Roman Kulmatycki auf Basznia,

4.) Michael Dorota aus Lisiejamy, werden hiemit aufgefordert, binnen 6 Wechen in ihre heimath zuruckzukehren, widrigenfalls gesen diefelben das Auswanderungsverfahren eins geleitet werden murde.

Dominium Lubaczów am 14. Dezember 1847.

(4115) E b i f t. (2)

Nro. 168. Won der politischen Obrigkeit Gwoznica Jasloer Kreises, werden nachstehende militärpslichtige Individuen, die sich von ihrem Konstripzionsorte unbefugt entfert haben, als: Schmul Schops HNro. 53 — Wolf Bender HNro. 56 — Schmul Bender HNro. 56 — Moises Bender HNro. 56 — Jakob Kotarski HNro. 88 — hiemit aufgefordert binnen drep Monaten bei ihrer Obrigkeit zu erscheinen und ihre unbesugte Ubswesenheit zu rechtsertigen, ansonsten dieselben nach dem a. h. Auswanderungs-Patente vom 24ten Marz 1832 behandelt werden wurden.

Gwoznica am 25ten Day 1847.

(4124) Kundmachung. (2)

Mro. 34588. Yon dem kais. kön. Lemberger Candrechte wird dem abwesenden und dem Wohnsorte nach unbekannten Anton Wiszniowski mit diesem Edikt bekannt gemacht, daß in Folge Ersuchschreibens des k. k. Stanislawower Landrechtes vom 13ten Oktober 1847 zur Jahl 9790 der k. Landtafel mittelst Bescheid vom 4ten Dezember 1847 3. 34588 aufgetragen wurde, aus dem in A. beiliegenden im Urkundkuche 565 S. 263 bereits verbucherten gerichtlichen Vergleiche vom 16. Februar 1842 den Hieronim Blazowski auch als Eigenthümer des saut Ib. 66. S. 14. LP. 5. dem Anton Wiszniowski gehörigen Gutsantheils von Paniowco zielone gegen Nachweisung der Landtafelsähigkeit verzumerken.

Da ber Wohnert desselben unbekannt ist, so wird der Landes= und Gerichts=Udvokat Dr. Sarzewski mit Substituirung des Landes=Udvokaten Dr. Piszklewicz auf Gesahr und Kosten zum Kurater bestellt, und denselben der oben ange führte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Uus dem Rathe des f. f. Candrechts. Cemberg am 4. Dezember 1847.

(4163) Rundmachung (4)

Niro. 29527. Bom Lemberger f. k. Landrechte wird hiemit bekannt gemacht, daß auf Unsuchen des David Herz Sokal jur Befriedigung des David Herz Sokal bezüglich der ihm als Rechts-

nehmer des Brn. Joseph Szeptycki von dem Brn. Franz v. Romanowski als Entgeld für 2100 Klafter Buchenholz gebührenden Summe von 21396 fl. 40 fr. C. M. bann ber ron biefer Summe com 15. Februar 1846 ju berechnenden 5]00tigen Binfen und der dem David Herz Sokal im Betrage von 19 fl. 35 fr. C. M. zugesprochenen Erekutions=Rosten die offentliche Feilbiethung ber im Luftenftande ber Guter Uhnow fammt Bugebor ju Gunften des Rechtebefiegten Franz v. Romanowski Sptb. 198. S. 19. 19. 240. haftenden Untheile der Summe von 100,000 fip. und zwar von 22|32 dann 10|40 von 5|32 Theilen derfelben Summe von 100,000 flp. sammt Binfen im dritten Termine am 4. Februar 1848 um 10 Uhr Vormittage bei biefem f. f. Candrechte unter nachstehenden Keilbiethungsbedingungen abgehalten werden wird, als:

1) Als Ausrufspreis wird der Nominalwerth der zu veräußernden 22/32 Theile und 10/40 von 5/32 Theilen der Summe von 100,000 fip. an=

genommen.

2) Jeder Kauflusige ist gehalten den Betrag von 300 fl. E. M. als Ungeld zu Handen der Lizitations = Kommission und zwar entweder im baaren Gelde, in öffentlichen Staatspapieren oder in Pfandbriefen der galizischen ständischen Krezditsanstalt nach dem letten Kurswerthe zu erlegen, welches dem Meistbiethenden in den Kaufpreis eingerechnet, den übrigen Feilbiethenden aber gleich nach der Lizitation zurückgestellt werden wird.

3) Der Bestbiethende ist verpflichtet, die auf den zu veräußernden Untheilen der Summe von 100,000 sip. lastenden Schulden, so weit selbe durch den Kausschilling gedeckt erscheinen werden mit Einwilligung der Blaubiger zu übernehmen.

4) Der Bestbiethende ist verpflichtet, die Salste des angebothenen Kaufschillings nach Abschlag des erlegten Vadiums und der etwa übernommenen Schulden binnen 14 Zagen nach dem ihm das genehmigte Lizitations-Protofoll wird zugesstellt werden, an das Depositen Mmt des k. k. Lemberger Landrechts zu erlegen, die andere Salste aber sogleich auf den gekauften Untheilen der Summe von 100,000 sp. sammt 5:00 Zinsen sicher zu stellen, und nach der Extrifation der Priorität der Glaubiger binnen 14 Zagen ebensfalls an das landrechtliche Depositenamt abzussühren.

5) Der Bestbiethende hat die obigen Bedingungen um so gewisser zu erfüllen, als sonst die fraglichen von ihm erstandenen Untheile der Summe von 100,000 fip. in einem einzigen Termine und auch unter dem von ihm angebothenen Kaufschillinge auf seine Gefahr und Unkosten verkauft

werden wurden.

6) Sobald der Befibiethende die eine Salfte